# CURRENDA I.

A. D. 1960.

N. praes. 3.

#### Vota Nostra ad Ven. Clerum pro novo anno 1860.

Cum Currenda I. anni feliciter inchoati adjungimus duplicem materiarum in Currendis a. e. contentarum indicem, lat. et germ. Currendis ex a. e. adjiciendum, quæ simul consuantur, relegantur, et cum reliquis libris recondantur.

Insuper vota Nostra ad exordium anni hujus promimus. Jam nocte festi Nativitatis Dni cum intima certe cordis lætitia concentum Angelorum Gloria in excelsis Deo plurimitati atq. cætera: et in terra pax hominibus bonae voluntatis ac ultra voce submisso prosecuti sunt. Utinam 1) hæc vota imo supplicatio quoad gloriam, per decursum inchoat anni effectum sortiantur uberrimum! Utinam videlicet Altissimus in ædibus ac templis ab orribus sanctificetur; honoretur psalmodia et meditatione Vestra pia quotidie; glorificetur celebratione auditioneq. Missæ, devotione populi publica; veneretur solicitudine circa decorem domus Ejus, circa sufficientem candelarum apparatum, circa sacrum ad sacra vestitum, ne quid lacerinec quid sordidi offendat oculos Dei aut hominum! Utinam omnes cogitatus actusq. nostri ad majorem duntaxat dirigantur gloriam Dei. Quoniam vero e solida instructione religiosa cognoscunt fideles, quomodo Deus in spiritu et veritate adorandus glorificandusve sit, utinam cum æqua praeparatione unctioneq, prædicetis regnum Dei, seu evangelium parvulis et adultis, nec non Sacramenta cum fervore ac pietate administretis bonoq, semper exemplo præduccatis.

Utinam omnes debita instructione voluntatem Dei sive mandata Ejus edocti eam omni momento, ceu Angeli et Sancti in cœlis explere conentur, quæ voluntas extenditur quoq. ad mandata, ad ordinationes, provocationes Nostras frequentes, ad eliberationes commissorum celerrimas in omni subjectione et veneratione!...

Utinam omnes doctrina et exemplo Vestro ediscant subjicere sortem suam omni tempore, praeprimis in ærumnis voluntati divinae dicentes cum Salvatore: Non mea, sed Tua voluntas fiat! Utinam Pastores sacerdotales et saeculares semper vigiles properemus ad præsepe nati Salvatoris, ad montem Calvariae cum donis submissionis, auro charitatis, odoramentis bonorum operum, cum myrrha mortificationum!

Exc. C. B. Provinc. Begimen Cracov, Rescripto de 3. Dec. 1859 N. 31717 de-

Utinam expletione horum votorum mereamur panem quotidianum; mereamur quotidie digni

accumbere mensæ divinæ; nec non frequenter fidelibus præbere panem supersubstantialem; mereamur ante exitum e sæculo recreari ipsi, recreareq. omnes comissos viatico sacro in intinere ad montem Horeb!

Utinam 2. pax in terris sit omnibus hominibus, qui Nostris precibus, instructionibusq. effecti sunt bonæ voluntatis, qui nobiscum juncti sunt vinculo religionis &c. &c. pax interna, pax externa, concordia inter Principes Xtianos, inter Parochianos, inter Confratres ac domesticos, salus utriusq. reipublicæ, nostra ac parochianorum! Verum pax nulla neq. salus sine peccatorum remissione... Utinam omnes a vinculis peccatorum sæpe sæpius ut absolvantur, confugiant ad Tribunal sacrum! Utinam gratia div. adjuti perseverent in sanctis propositis suis, agantq. condignam pænitentiam!

At Fratres in Xto! imminet quotidie periculum, quo pax et salus turbetur, periculum tentationum. Utinam procul a nobis pellantur tentationes; utinam eas declinare, eas retundere nocamus studeamusq.!

Pax et salus vix ulla, ubi mala, infortunia nos premunt. Utinam liberet nos Deus Pater misericordiarum ab omnibus malis, praeteritis, praesentibus ac futuris, quemadmodum ib Missae Sacrificio ingemiscentes supplicamus! Hæc vota ut anno hocce 1860 Deus Optius Maximus implere dignetur, incessanter precemur.

Dabamus in Palatio Eppali, 4. Jan. 1860.

N. praes. 120. ex A. 1859.

Vota Novitiorum simplicia viam ad saeculum haud praecludunt.

Currenda VIII. a. 1859 sub N. 2238 Ven. Clero attulerat nuntium, quod SS. Papa Pius IX. religiosorum Ordinum incremento prospecturus, ad probandam Candidatorum vitæ monasticae vocationem, Superioribus Regularium facultatem concessit, tirones novitiatu peracto praevie ad emittenda simplicia vota admittendi, quae per triennium continuentur, et si tunc expletus fuerit vigesimus primus ætatis annus, rite probati solemnia vota, quamvis nedum 24. aetatis annum consummaverint, emittere non arcentur.

Inpræsentiarum informamus Ven. Clerum de tenore novae publicæ legis, quod juxta altam Ministerialem Ordinationem de 27. Jun. 1859 N. 297 vota illa simplicia in Austriaco Imperio non impediunt, quominus Novicii iisdem ligati, ex Ordine resp. egredi queant.. quod pro propria ac aliena suo tempore instructione inserviat. Heic vix commemorandum esse censemus, ad ligitimum egressum necessariam esse dispensationem ab illis votis, impetrandam a legitima Potestate ecclesiastica.

E Praesidio Eppali 3. Nov. 1859.

N. C, 3492, ex 1859.

Epidemiae ac variolae statim indicandae.

Exc. C. R. Provinc. Regimen Cracov, Rescripto de 3. Dec. 1859 N. 31717 de-

mandat relationem de exortis epidemiis nec non variolis instantaneam Inc. C. R. Officiis Districtualibus mittendam, ut malum aptis remediis illico e medio tolli queat. Huic saluberrimæ Ordinationi Ven. Clerus ad amussim obsecundare haud negliget.

E ses. 29. Dec. 1859.

## N. 68. Harage meason drysalw M. anavdoka

# Interrogatio de rite percepto documento, operato, negotio, taxa etc. mox facienda.

Non raro hic illeve Presbyter ad varia subsellia documentum, relationem, syngrapham, imo pecuniam transmiserat, ast post decursum aliquot annorum, aut mensium primum experientia tristis edocuerat, illa vel non fuisse admanuata, vel oblivioni tradita, utiq. non sine magno partium detrimento. Ut in ejusmodi casibus nemo periculo tali exponatur, aut mox in primordiis reclamatio fieri possit, consulendum imo statuendum esse censemus, ut:

a) Ejusmodi expeditiones bene obsigillentur et erga Recepisse nonnisi expediantur.
b) Petatur a Subsellio resp. informatio de accurata admanuatione, adjicianturq. Reversales pro Consistorio exaratae in ½ philura, quae abhinc subscriptae statim pro vade receptionis resignabuntur. c) Si post 2. hebdomades de immissa syngrapha, documento, pecunia.. respectivi non receperiunt abhinc attestationem, sine mora repetant eam. d) Resolutionem super aliis intra 3. menses, aut intra breviorem terminum expetant, si illa subsecuta haud fuerit.

Tarnoviae 7. Jan. 1860.

#### N. K. 3525.

#### W Dekanacie Tymbarskim sprawiono w r. 1859.

I. W Nowem Rybiu, 1. P. Kisielewski mszał za 30 ZłR, 2. Tomasz Bubula kielich ze srebra chińskiego za 55 ZłR. 53 kr. II. W Górze ś. Jana, kościele filialnym Szczyrzyckim 1. kapę czarną 40 ZłR. 2. ornat biały 30 ZłR. 3. albę 12 ZłR. 4. kielich 54 ZłR, na który dała Agata Sosnowska 40 ZłR. 5. pająki trzy; poreparowano kapy, ornaty 40 ZłR. 6. mszał rekwialny 4 ZłR. staraniem Expozyta ks. E. Zaborskiego i kosztem klasztoru. III. W Skrzydlnėj, 1.P. Kotula dziedzie Stróży, dał odmalować kościół, odnowić ołtarze, posadzkę ciosową, obmurował kościół, wyfundował stacye, sprawił pająk, odświeżył chrzcielnicę, chór zupełnie przeistoczył, sygnaturę zreperował, wydawszy na wszystko przeszło 1000 ZłR. 2. Proboszcz JX. Czajewicz wraz z Wikarym X. Kowalkowskim sprawił kapę za 40 ZłR, ornat czarny za 15 ZłR. mszał za 25 ZłR, relikwiarz 3 ZłR, lichtarze 2 ad Stmum za 6 ZłR. ceratę za 5 ZłR. — 3. Za wpływem i zachętą X. Plebana, i X. Wikarego sprawili parafianie: białą kapę za 55 ZłR. ornat biały 30 ZłR. 6 lichtarzy za 7 ZłR. katafal i krzyż na cmentarzu za 20 ZłR, feretron do noszenia na processyi

za 28 ZłR. albę za 8 ZłR. obrusów 3, 6 ZłR. dwie chorągwie 40 ZłR, firanek 3, 15 ZłR. 4. WW. PP. Romerowie z Jodłownika poduszkę 12 ZłR, obraz 6 ZłR, przedółtarze 18 ZIR. wartające, i ornat czarny za 40 ZIR. M. K. IV. W Tymbarku, 1. za staraniem JX. Proboszcza Szczurka dach na kościele, wieżę całkiem nową wystawiono i inne repacye ukończono. 2. własnym kosztem sprawił JX. Proboszcz figurę P. Jezusa i odnowił oftarze. 3. WW. PP. Kolatorowie Henryk i Tytus Sławikowscy sprawili kapę za 60 ZłR. 4. Parafianie sprawili ornat biały za 30 ZłR. V. W Wilkowisku, sprawili: 1. Parafianie przedółtarze za 7 ZłR, welum 3 ZłR. baldachim 12 ZłR, choragwie dwie 10 ZłR. 2. obrusy 6 ZłR. poduszkę 1 ZłR. 30 kr. firanki 3 ZłR. przykrycie na ółtarz 2 ZłR. 35 kr. VI. W Mszany, kosztem JX. Proboszcza Urbanka odmalowano kościół w wartości 600 fl. zakrystye za 40 ZłR. ambone i chrzcielnice 100 ZłR. sygnature 20 ZłR. odnowiono ółtarz wielki 50 ZłR, sprawiono lampę 16 ZłR. odnowiono poboczne ołtarze 200 ZłR, wyzłocono kielich 20 ZłR. sprawiono trumnę 3 ZłR. pacyfikał 4 ZłR. ubiory dla ministrantów 14 ZłR. poduszke 12 ZłR. tuwalnią 10 ZłR, alby 4, 26 ZłR, 2 chorągwie 48 ZłR, 5 ornatów białych 80 ZłR, ornat czarny 20 ZłR, kapę białą 65 ZłR. kapę czarną 55 ZłR, baldachim 40 ZłR, sukno czarne 14 ZłR, okna do kościoła 25 ZłR. naczynia do chrztu 6 ZłR. 2. gromady sprawiły 4 ławki 6 ZłR., 4 choragwie, 8 lichtarzy. VII. W Niedźwiedziu, JX. Proboszcz Jagódka sprawił kielich za 30 ZłR. VIII. W Kasinie, 1. sprawił JX. Proboszcz wraz z parafianami ornat i kapę białą za 80 ZłR, 2. parafianie 2 chorągwie 14 ZłR, oprawiono mszał za 2 ZłR. 24 kr. IX. W Łososinie, 1. JX. Proboszcz Browarny sprawił kielich nowy za 21 ZłR. dał pozłocić drugi za 14 ZłR, ubiór dla ministrantów 7 ZłR. 30 kr, pacyfikał 16 ZłR. 2. za staraniem jego sprawili parafianie chorągwie i lampę. X. W Dobry, Jks. Pleban J. Jana sprawił swoim kosztem, 1. dwa krzyże debowe z wizerunkami na blasze malowanemi 35 ZIR. 54 kr. 2. 5 białych ornatów wartości 124 ZIR. 3. 3 ornaty czerwone 62 ZIR. 4. 2 alby z płótna szlązkiego z koronkami czerwonemi 28 ZIR. 12 kr. 5. Jan Miskowiec wójt z Gruszowca sprawił krzyż posrebrzany na ołtarz M. B. Bolesnej 16 ZłR, 6 lichtarzy posrebrzanych 50 ZłR; i choragiewke 7 ZłR. 6. Każmierz Trzopek z Porabki sprawił choragiewkę za 7 ZłR. XI. W Stopnicach, JX. W. Sumara sprawił swoim kosztem: 1. 3 ornaty: biały 30 ZłR, czarny 13 ZłR, czerwony 18 ZłR. 2. kapę białą 45 ZłR. 3. Trybularz pogrzebowy 9 ZłR. 4. kociołek na święconą wodę 4 ZłR, 5. 2 pacyfikały 17 ZłR. 6. 2 mszały rekwialne 4 ZłR. 7. ramy do antipedium 10 ZIR. 8. obrus na ołtarz 4 ZIR. 9. ławkę 10 ZIR. 10. Baldachim 27 ZłR. 11. za posrebrzenie kielicha i patvny dał 14 ZłR. 12. obwiódł murem ogród plebański 134 ZIR. 13. zrestaurował plebanie 128 ZIR. 14. wybudował nowe stajnie, wozownie, spiżarnię i kurnik za 603 ZłR. 15. Wspólnie z parafianami przelano 2 dzwony 234 ZłR,

wyreperowano kościół i wymalowano 400 ZłR. wielki ołtarz i dwa poboczne odzłocono i odmalowano 700 ZłR, organy zreperowano 140 ZłR. sprawiono sukienkę na obraz M. B. 30 ZłR. dwa obrazy do noszenia na procesyach odnowiono 22 ZłR, sprawiono czarną kapę 45 ZłR. czerwony ornat 30 ZłR. 2 obrusy nowe na ołtarz 25 ZłR, 8 lichtarzy cynowych 6 ZłR. i 6 mosiężnych 51 ZłR, i chorągiew nową 60 ZłR. 44 kr. M. K. XII. W Limanowy, JX. Pleban Warpecha od czasu objęcia swego urzędowania w r. 1837 wydał bez wszelkiego przyczynienia się Parafian do r. 1859 na przyozdobienie i utrzymanie w dobrym stanie kościoła, odbudowanie nowej zakrystyj, obwiedzienie cmentarza kościelnego debowemi sztachetami z murowanemi filarami, ciosowym kamieniem pokrytemi i umieszczenie w tychże 14. stacyj męki Pańskiej, sprawienie apparatów w znacznej ilości, również sprawienie różnych sprzętów kościelnych, wystawienie nowych budynków ekonomicznych i utrzymanie tychże ciągle w stanie dobrym i oparkanienie ogrodów plebańskich, ogólną sumę 7118 ZłR. 27 kr. M. K. 2. Zaś w drodze konkurrencyi uskuteczniono następujące budowle, do których porządnego i trwałego wyprowadzenia, znacznie się także JX. Pleban przyczynił i tak: a) w r. 1854 pobito dach kościelny z południowej strony, obszalowano deskami wieżę, wyreperowano posadzkę w kościele i 3 nowe konfessyonały zrobiono. Cała ta budowla miała podług kosztorysu urzędowego kosztować 501 ZłR. 11½ kr. istotnie zaś wynosiła 674 ZłR. 131 kr., dołożył zatem JX. Pleban ze swego 173 ZłR. 2 kr. M. K. b) w r. 1855 przysposobiono materyały, a w r. 1856 wymurowano nową plebanią, która według kosztorysu miała kosztować 2910 ZłR. 25\frac{3}{4} kr., rzeczywiście zaś 3791 ZłR. 48 kr. kosztowała, a że konkurrencya tylko 2744 ZłR. 22 kr. złożyła, tedy i tu dołożył JX. Pleban z własnej kieszeni 1047 ZłR. 26 kr. M. K. c) w r. 1857 wymarowano spichlerz plebański, którego koszta urzędownie obliczone były na 839 ZłR. 383 kr. M. K. a że parafianie na pokrycie tych kosztów tylko 824 ZłR. 343 kr. uiścili, tedy i tu JX. Pleban, który budynek ten, jako téż i powyższe budowle na żądanie parafian sam prowadził, i starał się wszystko dokładnie i trwale uskutecznić, do rzeczywistych kosztów 1038 ZłR. 36 kr., dołożył 214 ZłR. 11 kr. d) W r. 1858 wybudowano dom mieszkalny dla organisty z budynkiem gospodarskim, który JX. Pleban zobowiązał się za 500 ZłR. i 54 sztuk sprowadzonego na plac ściennego drzewa, wystawić, by jednakże materyalny byt organisty polepszyć, wystawił ten budynek o połowę obszerniejszy, jak w zarysie urzędowym oznaczony był; tym więc sposobem nadając organiście sposobność wynajmowania jednéj połowy i pobierania z niej czynszu na swoją korzyść, polepszył jego szczupłe utrzymanie i do przyczdobienia miasteczka przyczynił się. Ten budynek kosztował 1998 ZłR. 16 kr. dołożył więc i to ze swego zasobu 1498 ZłR. 16 kr. M. K. Do wspomnionych więc cztérech budowli dołożył ze swogo 2932 ZłR. 45% kr. M. K. a dorachowawszy wydatek ten do wydatków pod Nr. 1. wymienionych,

ogólna liczba wydatków wynosi 10051 ZłR. 12½ kr. M. K. 3. W powyższych latach złożono nastepujące ofiary dobrowolne: a) w r. 1856 ś. p. JX. Franciszek X. Piątkowski ziomek Limanowski, były kanonik hon. kat. Augustowskiej Dziekan i Proboszcz kollegiaty WW. SS. w Krakowie ofiarował złoty łańcuch na przyozdobienie cudownej M. B. Bolesnej wartości 14 dukatów. Testamentem zaś z 15. Marca 1855 oprócz legatu 2000 Złp. na msze śś. i anniwersarz za duszę swoją i rodziców, legował kościołowi Limanowskiemu na odnowienie i utrzymanie w dobrym stanie wielkiego ołtarza 3000 Złp., których jednakże kościół dotychczas dla nieprzeprowadzonéj pertraktacyi massy ś. p. testatora dnia 29. Października 1856 zmarłego nie otrzymał. b) W r. 1855 P. Maria Mecnarowska z Nowego Sacza przysłała pokrycie na Cyborium na różowym atłasie ozdobnie haftowane. c) W r. 1856 P. Róża Bartlewicz z Ujeznéj przysłała firanki na wielki ółtarz, na białym atłasie złotemi kwiatami ozdobione. d) W r. 1857 P. Baronowa Florentyna Borowska współkolatorka kościoła Limanowskiego ofiarowała na przyozdobienie cudownej M. B. Bolesnej sznurek szlifowanych korali, a w r. 1858 firanki atłasowe biało-srebrnemi szelążkami i franzlami przyozdobione. e) W r. 1858 P. Amalia Brzéska małżonka c. k. Adjunkta sądowego ofiarowała na wielki ołtarz firanki niebieskie szelążkami srebrnemi ozdobione, f) W r. 1858 zrobiła Panna Józefa Wójcik z Limanowy ozdobnie złotem haftowane umbrakulum.

Na tych wszystkich Wspomożycieli i Ozdobicieli świątyń Pańskich niech zstąpi błogosławieństwo troistego Boga, którzy odwdzięczać się pragnąc za tyle łask i dobrodziejstw Dawcy w Niebiesiech zostawili większe lub mniejsze swojéj pobożności pamiątki, a te, choć dawno ich ciała już spoczywać będą w grobach, świadczyć będą o ich troskliwości wdzięcznéj; niech ich przykład do podobnéj o domu Bożego ozdoby zachęca innych, którzy nie mniéj błogosławieństw czerpią lub czerpać mogą ze strumyka, wytryskującego z prawéj kościoła ś. strony. (Vidi aquam.)

#### N. 3611.

# Libellus 1. et imago 1. Confraternitatis immac. Conceptionis B. M. V. communicatur etc.

Per 1. exemplar Libellorum (Erster Bericht des Bereines von der unbest. Empfängniß Mariens zur Unterstützung der Katholisen im türkischen Reiche und im Oriente) atq. Imaginum immac. Conceptæ ab Exc. Regimine Cracov. de 30. Nov. 1859 N. 34540 acceptarum communicatur in annexo 7. pro 21. Decanatibus qui plerumq. ad pia ejusmodi opera concurrere solent, ad circulandum sine capiendi notitiam de progressu, seu de reditibus ac expensis a 1. April. 1858 usq. ad 31. Mart. 1859. Consotiationis prælaudatae &c. cum provocatione ad ulteriora dona piissimum hunce in sinem conserenda. E ses. 29. Dec. 1859.

# N. 3498; 3627. 3672, ex A. 1859.

# Collaudatio etc. et excitatio ad collectiones resp.

I. E Dec. Skavin. recepimus 1 R. V. A. pro Neu-Bunzlau, videlicet e Gaj  $50\frac{1}{2}$  e Marcyporeba  $16\frac{1}{2}$  Pobiedr  $16\frac{1}{2}$  et e Zebrzydowice  $16\frac{1}{2}$  xr. V. A.

II. E Dec. Radomyśl. pro Missionibus 15 Rh. C. M. et quidem in Jerusalem, Africa et America per 5 Rh. C. M.

III. E Dec. Pilzn. a) e Skrzyszow 2 Rh. V. A. ad liberandas Chinenses proles a morte..et b) e Pilzno 1. Rh. V. A. pro oppido Kuty.

Penes hanc occasionem reliquos P. T. Decanatus requirimus ad similes collectiones, et prælaudatos Largitores commendamus Providentiae divinæ, nec non benedictionem Nostram ajungimus.

12. Jan. 1860.

#### L. 3626.

## Uwiadomienie o zaprowadzeniu szkoły praktycznéj gospodarstwa i wezwanie do dalszych składek i t. d.

- C. k. Towarzystwo gospodarczo-rolnicze w Krakowie pragnie mieć uwiadomionych Obywateli kraju, że dobra *Czernichów* trzy mil odległe od Krakowa kupiło; tudzież lasy, wikle i grunta nad Wisłą potrzebne na budowanie galarów, i że szkołę na 50 uczniów już urządziło, za sumę 51000 złr. A. W. i już tę szkołę otwiéra z 15. Stycznia 1860. Przytém téż uwiadamia, że Uczniowie, którzy chcą być przyjętymi do szkoły muszą się wykazać:
- 1. Że mają lat od 14 do 16. 2. Zdrowie dobre, i budowę ciała tęgą. 3. Obyczajność wiarogodnie poświadczoną. 4. Z pomiędzy ubiegających się o miejsce w szkole téj, ci otrzymają pierwszeństwo, którzy udowodnią, że umieją po polsku czytać, i pisać, i oraz że posiadają dostateczną wiadomość cztérech głównych działań arytmetycznych.

Za żywność, odzież stósowną i pomieszkanie zdrowe, w zakładzie płaci się rocznie 105 złr. A. W.

Szanowne Duchowieństwo właściwym sposobem oznajmi to parafianom z tym dodatkiem, że Towarzystwo Krakowskie do tak bardzo użytecznego celu potrzebuje jeszcze 29000 złr. W. A. Każdy ile można, powinien wspierać tak chwalebny zakład datkiem swoim.

Z Biskupiego Konsystorza. Tarnów 29. Grudnia 1859.

### Nr. praes. 207.

# Nova editio celeberrimi opusculi D. Thomae a Kempls "de imitatione Xti"!! in lingua vernacula.

R. Jos. Guziur, Capellanus Strumienensis (Schwarzwasser) prope Teschinium novam editionem hujus piissimi a Se in linguam pol. versi libelli: o nasladowaniu Xtusa procuraverunt. Exoptans dilatationem ejus nec non populi ædificationem in Diœcesi hujate commendat Rs. Translator suum opusculum, ponens pretium 60 cent. in librariis et 45 cent. V. A. per exemplar, si aliquis 10. exemplaria simul coemeret. Ven. Clerus zelo erga suos ducti vix tardabunt, votis et P. T. Auctoris annuere et indigentiis suorum succurrere.

E Præsidio Eppali 20. Dec. 1859.

# L. 3433, z r. 1859.

# Przedpłata na dzieło "Mi asto ś," czyli "Żywot N. P. Maryi" ogłasza się.

Książka pod tytułem: "Miasto święte," czyli: "Żywot N. Maryi P." napisany przez W. Maryją od Jezusa, ksienią Zakonu Franciszkańskiego w mieście Agreda, 60 arkuszy obejmująca, od Najp. Ordynaryatu Przemyślskiego o. ł. potwierdzona, gotową jest do druku w Jaśle.. Dzierżawca drukarni tamecznej P. Stæger obrał do rozpowszechnienia tego pobożnego dzieła drogę przedpłaty, i umiarkowaną bardzo cenę, bo 1 złr. i 5 kr. W. A. ustanowił. Zyczący sobie zamówić toż dzieło, zechcą przejrzeć załączone tu ./ Wezwanie prenumeraty i zapisać w liście prenumeracyjnéj ./ swe Nazwiska i t. d. i przesłać ją wraz z przypadającą kwotą do samego Sz. Wydawcy w Jaśle.

Dnia 9, Grudnia 1859.

N. 3508, 3555, 3634, 3638.

# Piis ad aram suffragiis commendantur.

Animæ 4. nimirum a) A. R. Vincentii Spławiński, antea hic Professoris Catech. et Methodod. in Instituto Theol. Catechetae Scholæ Capit, pueror. Examinatoris prosynod. dein iisdem muneribus Cracoviæ functi, nec non Assessoris et Referentis Rsmi Coi Cracov. Viri optime meriti, 11. Dec. in Arena Cracov., b) AR. Joan. Wilcsek, Parochi in Kasina, 14. Dec. c) AR. Lucæ Czajewicz, Parochi in Skrzydlna 20. Dec. et Sanctimon. Staniatc. p. m. Helenæ de Wodzińska Priorissæ jubilatæ ibidem 21. Dec. 1859. demortuorum, quorum 2. i e. Perillustr. p. m. Spławiński et AR. Czajewicz consodales pro fel. morte insuper præstolantur a superviventibus Consodalibus per 1. Missae Sacrificium.

# darkiem, że Towarzystwo Krakowskie do tak bardze mżytecznego celb potrzebuje jeszcze Josephus Alojsius, E Consistorio Episcopali,

Episcopus Tarnoviensis. Tarnoviae, die 12. Jan. 1860. enota salam oh, alamozi a asmort PAULUS PIKULSKI, Cancellarius.

Typis Anastasii Rusinowski Tarnoviæ.